Mbonnement beträgt vierteljabrl. für bie Stabt Bofen 1 Rthlr. 15 Ggr., für gang Preußen 1 Rthle. 24 fgr. 6 pf.

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene Beile.

№ 3.

Mittwoch den 4. Januar.

1854

# Inhalt.

Bofen. (Stadtverorbneten: Sigung).

Deutschland. Berlin (Gofnachrichten; Leichengefolge für General w. Radowig; Driental. Frage und Breugen; Bachtparade b. Schus-Mannicaft; Fleisch-Konsumtion; eine Wahnfinnige; Renjahrsbetrachtungen; Bucher - Beschäfte; Suntzoll - Erbebung; Aussuhrverbot); Leipzig (Deutschaftatholifen); Beibelberg (zum mufteriofen Borfall).

England. London (Borb Balmerfton an b. feiernden Arbeiter; Ber-

jog v. Morfolf und Bring Albert).

Turfei (uber b. Flottenbestimmung; Abmiral Dunbas und b. Bots icafter; Ruff. Refognoscirungen; Schah v. Berfien; Ginwohner b. Sand-

Lofales und Provinzielles. Bofen; Schrimm; Brefchen. Mufterung Bolnifder Beitungen.

Feuilleton. Bilber aus b. Proving Bofen. (Fortfegung.)

Angeigen.

Banbelsberichte.

## Stadtverordneten : Sigung.

Donnerstag, ben 5. Januar c., Dachmittags 4 Uhr. Nach ber Babl bes Borfigenben und bes Stellvertreters fur bas Jahr 1854 wird bie Ginführung und Berpflichtung bes am 14. De= Bember 1853 jum Stadtverordneten gewählten Apothefers herrn Bintler stattfinden. - Gierauf folgt die Bahl vier unbefolbeter Stadtrathe zum Erfat ber in Folge ber Ausloofung am 28. Dezember 1853 mit bem 5. Februar 1854 ausscheibenben Gerren Mebizinal-Affeffor Apotheter Dabne, Stadtrath Caspar Kramarfiewicz, Gafthofsbefiger Chuard Raat und Literat v. Moraczewsti. Demnachft tommen noch folgende Gegenstande gur Berhandlung: 1) Rommiffionsbericht, betr. Die Notatenbeantwortung gur Rammerei-Raffenrechnung pro 1851. 2) Romm. Bericht, betr. bie Ablöfung ber Leiftungen Seitens ber Stadt-Commune für die Baffermuble binter bem ebemaligen Dominifanerflofter und für bie fog. Folufg-Muble. 3) Berpachtung bes Theater=Buffets. 4) Perfonliche Angelegenhei= Tschuschte.

Berlin, ben 2. Januar. Seine Majeftat ber Rouig haben Allergnadigft geruht: Allerhöchftihrem Gefchaftstrager in Samburg, bisherigen Wirklichen Legations - Rath von Ramps ben Charafter als Geheimer Legations : Rath beizulegen; bem Appellationegerichts: Rathe Freiherrn von Schrötter zu Marienwerber ben Charafter als Beheimer Juftigrath zu verleihen; und ben Ronreftor am Dom-Gymnafium zu Maumburg a.b. G., Oberlehrer Dr. Bermann Gieboldt, jum Direftor bes Ommafinms gu Samm gu ernennen.

Der bisherige Kreisrichter Solft zu Bromberg ift gum Rechts-Anwalt für ben Begirt bes Rreisgerichts gu Erzemesgno, mit Unweis fung feines Wohnsites bafelbft und zugleich zum Rotarius im Departement bes Roniglichen Appellations. Gerichts zu Bromberg vom 1. Februar b. 3. ab, ernannt worben.

Die Berufung bes Ranbibaten bes höheren Schulamts, Dr. Colmar Granbagen, jum orbentlichen Lehrer am Friedriche = Gymnafinm ju Bredlau; fo wie am Gymnafinm gu Galgwebel ber Ranbibat bes höheren Schulamts Heinrich Albert Förstem ann als siebenter und der Hülfslehrer Dr. Walbem ar Rost als adter ordentlicher Lehrer, imgleichen der Kandidat des höheren Schulamts Karl Gustav Wilsbelm Theodor Emil Schumann als Hilfstebrer sind bestätigt; und der Kreiswundarzt Launer zu Schildberg, Regierungs-Bezirf Posen, in gleicher Eigenschaft nach Bromberg, und der Kreiswundarzt Posen, in gleicher Eigenschaft nach Bromberg, und der Kreiswundarzt Prits da aus dem Kreise Bomst, Regierungs-Bezirf Posen, in den Kreise Bomst. Rres Schubin, Regierungs : Bezirt Bromberg, verfest worden.

Angetommen: Der Generalmajor und Infpefteur ber 4. 21r. tillerie- Infpettion, Ende, von Robleng.

Telegraphische Depesche des Staats: Anzeigers. Breslau, ben 2. Januar, 11 Uhr 17 M. Der Schnellzug

aus Berlin hat bier ben Unschluß an ben Schnellzug nach Wien megen Schneefalls nicht erreicht.

Salle, ben 1. Januar, 9 Uhr 6 Dt. Borm. Der am 31. Deg. 63 Uhr Nachm. aus Berlin abgegangene Schnellzug wird erft heute Nachm. in Leipzig eintreffen. Die Korrespondenz nach Sachsen und Baiern ift mittelft Eftafette von Salle nach Leipzig beforbert worben.

10 Uhr 40 Min. Borm. Der zweite Bug aus Frankfurt a. M.

hat in Salle ben Anschluß nach Berlin nicht erreicht.

Bitttenberge, ben 1. Janur, 8 Uhr 20 Din. Bormitt. Der Couriergug von Samburg bat fich wegen Schneegeftobers bei Boiben= burg 5 Stunden verfpatet. Borausfichtliche Ankunft in Berlin 10 Uhr Vormittag.

Giberfeld, ben 31. Dezember, 9 Uhr 39 Min. Nachmitt. Auf bem Babnhofe zu Barop find heute Nachmittags 2 Mafchinen beim Rangiren zusammengestoßen. Beibe find jedoch nur unerheblich be= fchabigt. Berfonen find nicht verlett. Der Dortmund-Giberfelber Nach= mittagezug erlitt baburch eine Berfpatung von etwa 3 Stunden. Uebrigens werben wir, wenn bie Witterung nicht fchlimmer wird, ben Be= trieb aufrecht erhalten.

Minben, ben 31. Dezember, 8 Uhr Abends. Der Berfehr auf ber Bahn zwischen Sannover und Dent ift gehemmt, es fommen und

- 1. Januar, 8 Uhr 45 Min. Borm. Der Personenzug, welcher heute 9 Uhr Bormittags, fo wie ber Schnellzug, welcher 1 Uhr Nachmittags in Berlin eintreffen follen, find bis bente 7 Uhr Bormittage noch nicht aus Deut abgelaffen. Rach Berlin find wegen verschneiter Bahn bis jest weber Buge abgegangen, noch ift ber Berfo-

nengug vom 31. Dezember von bort bier eingetroffen.
10 uhr 5 Min. Borm. Der heute um 9 Uhr fruh von hier nach Dent abgegangene Dampfzug hat bie Ankunft bes Buges von

Berlin nicht abwarten fonnen.

- 9 Uhr 40 Min. Rachm. Bis Abends 8 Uhr ift weber von Deut noch von Berlin ein Bug bier eingetroffen, und in ber Richtung nach Berlin auch noch feiner abgefertigt. Refervewagen find bier nicht vorhanden.

Robleng, ben 31. Dezember, Abende 5 Uhr. Auf ber Strafe zwischen Trier und Robleng ift feit geftern Abend fo viel Schnee ge= fallen, bag bie Poftwagen an mehreren Stellen haben ausgegraben werben muffen. Es ift für Ginftellung von Schlitten geforgt, mit benen leichter über bie Felder fortzufommen ift. Gleiche Schwierig= feiten finden fich auf der Strafe gwifden Roln und bier. Die Roln= Bonner Gifenbahn bat ihre Fahrten geftern Abend und bente fruh einftellen muffen.

Zwischen bier und Bingen ift noch ziemlich gut burchzufommen. Der Rhein treibt bier ftarf mit Gis, was fich bei Bonningen und Dieberbreifig bereits gefest hat, fo bag bort bie Gisbede von Fuggangern paffirt werben fann.

Deut, ben 31. Dezember, 4 Uhr 38 Min. Rachm. Durch bebentenben Schneefall ift ber Betrieb auf ber Roln-Mindener Gifenbabn geftort. Geit beute Morgen 8 Uhr ift ein Bug weber abgegangen,

- 8 Uhr Nachmittags. Geit geftern Abend ift bie Rommunis fation nach allen Richtungen burch ftarten Schneefall unterbrochen und bis jest nicht wieber bergeftellt. Bur Fortichaffung ber Boften wird

nach Möglichkeit geforgt.
— 9 Uhr 40 Min. Nachm. Auch ber Schnellzug nach Berlin

ift nicht abgegangen.

Dreihundert Manu werden morgen mit der Reinigung ber Bahn vom Schnee fortfahren.

Die Züge von Minden liegen bei Langenfeld.

— 1. Januar, 10 ubr 35 Min. Borm. Die Bahn wird auch heute vom Schnee nicht frei werden. Die Korrespondenz ist gestern und heute in der Richtung nach Elberfeld und Dusseldorf per Estafette

- 10 Uhr 50 Min. Bormittags. Geit geftern Dlorgen ift von

bier ein Bug weber abgegangen noch angefommen. Die Buge liegen bei Langenfelb im Schnee.

Cothen, ben 1. Januar, 5 Uhr 29 Min. Nachm. Der Berfonengug von Cothen nach Berlin wird fo eben abgeben und bort 91 Uhr Abends eintreffen. Gin Strang gwifthen Gothen und Leipzig ift frei.

Leipzig, ben 1. Januar, 10 Uhr Borm. Der Leipzig-Berliner Schnellzug 5 Uhr fruh aus Leipzig ift bis jest nicht abgegangen, ba bie Bahn bis Salle nicht fahrbar ift, auch nicht bestimmt ift, ob und wann biefelbe beute frei wird. Der Berlin - Leipziger Schnellzug vom 31. v. D., 63 Uhr Abends, ift noch nicht eingetroffen.

- 6 Uhr 4 Min. Nachm. Bon Leipzig ift heute 34 Uhr Nach= mittags tein Bug abgelaffen worben, erft 51 Uhr Abends ein Guter= gug. Der beute 11 Uhr Borm. von bier abgegangene Bug nach Berlin

hat 3½ Uhr Nachm. Halle passirt.

Braunfdweig, ben 2. Januar, 10 Uhr 28 Min. Bormittags. Der kombinirte Bersonen-Schnells und Kourierzug von Minden nach Berlin geht um 103 Uhr aus Braunschweig ab. Heftiges Schneeges ftober. Bier Postwagen im Buge.

Telegraphische Korrespondenz des Berl. Büreaus.

Bien, ben I. Januar, Abende. Auf außerorbentlichem Bege traf bie Boft aus Ronftantinopel vom 22. v. D. ein. Diefelbe melbet, bag am 21., veranlagt burch die friedlichen Befdliffe bes Divans, eine Anfftands. Bewegung ber Rechtezoglinge ftattgefunden bat, bie jedoch vollständig unterdrückt wurde.

Baris, ben 1. Januar, Mittags 1 Uhr. In ber Paffage wurde bie 3prog. Rente bei geringem Gefchaft zu 73, 30 gemacht. Der Empfang in ben Tuilerieen, ber um 11 Uhr begonnen, bauert noch fort.

#### Deutschland.

( Berlin, ben 2. Januar. Ge. Majestat ber Ronig hat fich geftern Mittag nach Botsbam begeben, bie Ronigin ift jedoch nicht ganz wohl in Charlottenburg zuruckgeblieben. In ber Begleitung bes Ronigs befanden fich geftern die Pringen bes Ronigl. Saufes, die Erb= pringeffin von Sachfen=Meiningen und ber hausminifter Graf Stol= berg und die Generale von Reumann und Graf v. b. Groben. Seut wurde in der Rahe von Potsbam eine Sofjagt abgehalten und fcon Morgens 8 Uhr begaben fich zu berfelben nach Potsbam bie bier anwesenden Bringen, mehrere Generale und ber Finang-Minifter von Bobelfcwingh. Morgen erwartet man Ge. Majeftat bier gurud Um Sylvefter-Abend hatte des Konigs Majeftat ber Generalin von Rabowit feinen Befuch anmelben laffen; um bie Beit aber, wo ber Befuch jugefagt war, ericbien ein Abjutant, entschuldigte Ge. Da= jeftat und ftellte Allerhöchft beffen Befuch auf Morgen in Ausficht. Die Ueberführung ber Leiche des Generals v. Rabowit nach Erfurt ift jest auf. Mittwoch Nachmittag 2 Uhr angeordnet. Das Leichengefolge wird überaus zahlreich sein; die Königl. Wagen erscheinen im Zuge mit 8, die der Prinzen mit 6 Pferden bespannt. Das militairische Gefolge wird noch durch die Zöglinge der Unterrichts Anstalten verftartt, beren Chef ber Berftorbene gemefen.

In den hiesigen höheren und diplomatischen Kreisen nimmt man bie Orientalische Frage schon ernft und glaubt, daß ber Europäische Rrieg faum mehr zu vermeiben fein werbe. Breugen wird natürlich fo lange als möglich feine Reutralitat und Gelbftftanbigfeit im Auge behalten, und den fleineren Deutschen Staaten burfte in Diefem Falle auch nichts anders übrig bleiben, als fich, wie im Jahre 1848 aber- mals an Preugen anzulehnen. Damals haben fie bie von Preugen für die Deutsche Sache bargebrachten Opfer mit Undank gelehnt, und fobalb die Gefahr vorüber war, fich auf den Standpunkt ber fleinlichften Selbstfucht und bes neibischsten Egoismus gestellt.

Der Oberft Batte halt, seitdem er Diese Stelle bei ber Schutmannschaft einnimmt, alle Sonntage von 11 Uhr ab eine Bachtpa= rabe auf bem Bofe bes Polizei Prafibiums ab. Da viele Offiziere von der Armee jest bei der Schutmaunschaft fungiren, fo scheinen diese zu einer derartigen Renerung Beranlaffung gegeben zu haben.

Wie groß bei uns die Consumtion des Fleisches ift, burften folgenbe Bablen ergeben: Es find nämlich im Laufe bes vorigen Jahres

#### Bilder aus der Proving Pofen. (Fortf. aus Dr. 1.)

III. Als man mir zum erften Male von Bafosc erzählte, von seinen vielen Kapellen und Kirchen und die Schilberung bavon mit einer Art von Begeisterung vorgetragen wurde, ftellte ich mir barunter ein hubsches Städlichen vor, geziert mit einer Ungahl sviper Gothischer Thurmchen, hober Kirchenfenster und gewölbter Portale. Ich fand, bas die Wirflichseit ber Kirchenfenfter und geworbete bernet. In fant, ban bie Birklichfeit binter biesem Gebilbe ber Phantafie weit jurudfteht. Ein armliches Stadtschen, beffen Unansehnlichfeit faum burch bie gablreichen Kapellen, von benen es umgeben ift, gehoben wird Pafoot liegt am Ufer ber Nepe; burch nen es umgeben ift, gehoben wird Patose liegt am Ufer ber Nege; burch ben Fing, burch Beibengebusch, burch ein Fichtenwaldchen hat es landschaftliche Borzüge vor Inowraciaw. Borzüge, die dem fahlen Aujawien gegenüber allerdings viel besagen wollen Am Eingange in die Stadt von der Negeseite aus befindet sich innerhalb einer hohen Mauer eine Kirche mit baran stoßendem Alostergebäude. Diese Kirche war ehemals im Beste des Resormatenordens, einer gestillichen Brüderschaft, welche ihre leistenden Grundfäge benen ber Jesvitten nachgebildet haben. In dem Reformateutloster zu Pasosc bestand noch vor fünfzig Jahren eine gelehrte Schule.

Schule. Die Ranmlichfeiten des Klofters sind flein und eng; das Innere der Kirche hat Michts, was sie vor der gewöhnlichen Aussichmustung der Gotzteshäuser ihrer Art und Größe auszeichnete.

Batodt gehörte in der Borzeit der gräflichen Familie Dzia kunski, Man erzählt sich von Z feindlichen Brüdern diese Stammes, welche Schlösfer dei Kafodt besesten und von denen der Eine die naheliegende Wohnung des Anderen mit Kaudonen in den Grund geschossen und dem Boden gleich gemacht habe. Die Familie Dziakwest ist nicht mehr im Beste von Pasodt, hat sich aber dort ein Densmal geseht in der Erbauung von 26 Kavellen, welche ben sodenannten Kalvarienberg bilden. In diesen Kaspellen sind die Leiden Christi bitdich dargestellt. Auch andere Orte haben ahnliche Bauwerfe, bestimmt für die Anbetung Christi, auszuweisen nud das fleine Städtchen Kaspellen seinen Kalvarien verdauft sogar einer solchen Bereinigung vieler Kapellen seinen Namen. Die Fröße der Kapellen um \*) calvaria Schubel (Schabelftatte).

Bafooc ift fehr verschieden, fie bewegt fich zwischen ber einer Dorffirche und ber eines Grabgewolbes, wie fie auf unfern Gottesadern nicht ungewöhn. lich find. Gben fo verschieben find fie ber Form nach, wie benn auch ihre Erbauung in verschiedene Grochen gu fallen fdeint. Gie find rund und vieredig, haben Ruppeln und fpige Thurme, runde und frige Bogen. Ginige befinden fich in recht besolatem Buftanbe und alle ohne Ausnahme tragen bas Gewand ber Ausbefferungebedurftigfeit. Sier und ba fehlen Biegeln en Geen und in ben Banben, Die Dacher find ichabhaft, zerschlagen, sogar Thuren ausgehoben und feine einzige ber Kapellen hat ein schönes bem Ange wohlthuendes Ansehen. Es foll an Fonds zur Ers haltung aller biefer Gebände fehlen; die lette Renovation hat im Jahre 1769 fattgefunden. Ge eriftiren gwar Schenfungen von verichiebenen Abligen ber Umgegend gum Zwecke ber Confervation ber Rapellen ausgefest (bie Familie Mieczfowsfi, noch jest in Bafood anfaßig, gehort zu ih-nen), aber fie find fo zusammengeschmolzen, daß die jahrlichen Binjen dies fer Donation fich auf nur 100 Riblie beliefen, eine Summe, die, wie der

Augenschein lehrt, nicht jur Infandhaltung von 26 Kapellen hinreicht. Die firchlichen Fefte jum Gebachtnis an die Leidenszeit Chrifti ben Ralvarien-Rapellen gu Bafosc fallen auf ben 13. Mai und ben 14. September. Saufende von anbachtigen Ballfahrern gieben an biefen Sagen in Bafood ein, um Ablag fur ihre Gunden burch ihr frommes Bert Da jede ber Rapellen eine Darftellung aus ber Leibensgedichte Chrifti enthalf, fo ift natürlich die Bahl der Stationen fur bie Ab haltung von Meffen eben fo groß wie die ber Rapellen. Um bas Berbienft ber Audachtigen noch größer zu machen, find die Stationeorter nicht nach dronologifder Folge, einer neben ober hintereinander gestellt, fondern fie fteben weit von einander ab und wenn bie eine Rapelle am Bege nach Inowractam liegt, fo befindet fich bie nachftfolgende weit hinaus auf anderen Scife ber Stadt. Die Saudtfapelle liegt auf einem Saubhugel in ber Mitte eines Fichterhaines. Diefer Sain ift die Rrone bes Ralvarienberges. Obgleich von geringem Umfange giebt er ber wiffe impofante Beiligfeit und ertheilt ber gangen Dertlichfeit bie Beife bes Chrfurchtgebietenben. Die fraftigen alten Baume mit ihren gebogenen weit ausgreifenden Meften, die fich eng aueinanderschliegend ein bunf-les Dach bilden, find weit mehr geeignet, das Gemuth des naturlichen un verborbenen Menichen zur andachtevollen Frommigfeit umzuftimmen, ale

bie Rapellen, beren Bilber mit rober Sand ohne Gefdmad und Runft in grellen Farben gemalt sind. In ber Hauptfirche bes Kalvarienberges wird ber gefrenzigte Christia verehrt. Die Krenzigung ift in Bildhauerarbeit bargestellt unt sind die Figuren, wie es scheint, ans Holz geschnigt. Die Arbeit ist entsehlich schlecht und man darf nichts mehr bedauern, als daß fie bie Erbauer nicht gefchickteren Sanden übertragen haben.

Wenn bie Runft auf folche Beife fich barftellt, fo erleibet bie Bolfe-jung ben erheblichften Schaben, und bas ift zu beflagen. Un öffentlichen Orfen, welche ber Maffe bes Bolfes juganglich fint, follten nur ge-biegene Runftwerfe ausgestellt fein, bamit auf ben Geschmack bes Bolfes bilbend gewirft werbe, ebenfo wie in ben Schulen nicht anbere als flassisch geschriebene Werke ale Mufter Gingang finden follten. ben Rirchen gar feine Bildwerfe aufzustellen, als ichlechte. Gute Bilber gehoren zu ben besten Erziehungsmitteln, und es ift allen Batern und Mut-tern anzuempfehlen, bag fie ihren Gohnen und Tochtern nur bas Borgug= lichfte von Runftfachen in Die Sanbe geben, bamit nicht ihr gefunder Ginn für bas Schone, ber angeboren ift, im Reime verdorben werbe. bei Rindern vorzugiehen, ihnen ftatt ichlechter Runftgegenftanbe lieber Dichte Bu geben und fie bagegen ins Freie ju fuhren, wo fie burch Anfchauung ber Erzeugniffe ber Ratur, an ben Thieren und Pflangen, ben Borbifbern der Erzeugnisse der Natur, an den Thieren und Pflanzen, den Borbitbern der Knuft, reichliche Nahrung sinden für die Entwickelung des Aunstgesschmacks. Denn eine Girasse mag einen noch so langen Hals haben, er wied zu ihren Körperverhältnissen passen, und ein Elephant mag von noch so plumpen, diese und brazen Beinen getragen werden, sie sind in Uedereinstimmung mit den übrigen Theilen des Körperes. Das Ganze wird immer den Stempel der Vollsommenheit des unter bestimmter Boraussezung Nothswendigen tragen. Leider degegnen wir nicht allein hier in unserer Proving, sondern auch in Deutschland nur allzuhäusig schisterhaften Machwerssen in den Kirchen und an den Straßen. In Oberschlessen im kachwerssen in den Kirchen under dem Dache eines Kavellchens, der Berehrung der Bortibergehenden am Wege ausgestellt, welches die heilige Oreienigseit in bunter Maleres wiedergab. Der Künstler hatte Gott dem Bater ein schwarzzes Sammestäppchen auf das Haupt geset, unter welchem weiße Locken hervorguollen. Ohne Zweisel wollte der Maler den ehrwürzigen Breis nicht ohne Schutz lassen Beind und Wetter, und hat sicher geglaubt, sich durch Andrügung der warmen Kopsbedeckung eine weitere Spross fich burch Anbringung ber warmen Ropfbebedung eine weitere Sproffe

auf bem hiefigen Biehmartte verfauft worben: 1) Ochfen 21,329. 2) Rube 9710, 3) Schweine 84,029, 4) Schaafe 216,957, 5) Ralber 44,684 Stud.

Frau b. Lagerström, geb. Stilke, bekannt als "Preugens Mathilbe", ift jest ins Arbeitshaus gesperrt, weil fie am unheilbaren Bahnfinn leibet. Ginmal wußte fie bem zu entichlupfen, murbe aber fcon Tages barauf wieder eingebracht. An ben Bringen von Breu-Ben hatte fie eine Menge von Bittschriften gerichtet, bie bas tollfte

- Die "Zeit" ftellt Reujahrsbetrachtungen an über bie Thenes rung und ben brohenden Rrieg. Gie fagt: Mit ber Beruhigung bur= fen wir jebenfalls bas neue Jahr antreten, bag bie Theurung ihre heutige Sobe taum noch überschreiten wird, bag eine Sungerenoth nicht zu befürchten ift. Gine ergiebige Mernte im nenen Jahre, zu ber man angefichts der befruchtenden Dede, die über die Felder ansgebreis tet liegt, alle fur jest mögliche Ausficht bat, wird ber Theurung ein

endliches, natürliches Biel fteden.

Bas bagegen ben Rrieg anbetrifft, fo muß man, wenn man wahr fein will, befennen, bag es beut zweifelhafter ift, als je, ob es ben Beftrebungen ber Europäifchen Machte gelingen wirb, ben Das mon noch zu bewältigen, bevor er die Welt in blutige Bewegung fest. Zwar haben bie neneften Rachrichten aus Konftantinopel einen frieb. lichen Rlang; ber Gultan ift bereit, zu einer Ausgleichungs . Konfe-reng einen Bevollmächtigten zu fenden. Noch weiß man aber nicht, ob Rugland eine gleiche Bereitwilligkeit zeigen wird, und, was bie Sauptfache ift: noch bort man nicht, bag mahrend ber Berhandlun. gen ber beabsichtigten Roufereng Die Feindseligfeiten an ber Donau, in Affent und auf dem Schwarzen Meere eingestellt werden follen. 3m Gegentheile: man vernimmt aus Rugland von den ungeheuerften Ruftungen, und England ift im Begriff, feine Regimenter in Indien zu vermehren.

Go fehr wir alfo auch ben Frieden munichen, fo wird es boch

nothwendig, auf ben Rrieg gefaßt gu fein.

Es ware vermeffen, vorherfagen zu wollen, ob und wie Deutschland, ob und wie Preugen bavon naher berührt werden fonnten, wenn ber Rrieg über feine hentigen lotalen Grangen binausspielen, wenn England ober Franfreich, oder beibe Dachte zugleich in einen friegeris ichen Ronflift mit Rugland gerathen follten. Dafür aber mochten, in Diefem Augenblick wenigstens, alle Anzeichen fprechen, bag es Afien fein wird und nicht Europa, wo bann bie Frage ben Schwerpuntt ihrer Enticheibung finden wird. Die Erflarung Berfiens fur Rugland öffnet ben Ruffifchen Armeen bie Strafe nach Indien, wo England die Zwingherrschaft des Eroberers führt und wo eine Ruffische Armee barum vielleicht gute Aufnahme finden burfte. Gin Englisch-Ruffifcher Rrieg murbe taum einen anderen Ausgangspunft haben, als einen erhitterten Rampf um den Befit von Indien.

Breugen hat erflart, in ber Ruffifch-Turtifchen Differeng neutral und felbftftandig zu bleiben. Es wird auch bei einer Erweiterung bes Rriegsfchauplates nach Uffen bin taum in bie Lage fommen, biefe feis nen Intereffen am richtigften zusagende Stellung aufzugeben, fo lange es nicht durch eine birefte friegerifche Bebrohung unausweichlich bagu gezwungen wird. Borlaufig, benten wir, ift eine folche Bebrobung nicht ju fürchten und vorläufig ift es baber gestattet, bie Soffnung noch feftzuhalten, daß Breugen in die Rriegewirren nicht mit bineingezogen

werden wird.

Sich im Innern weiter auszubauen, wird Preugen, wie feinen Augenblick zu bezweifeln ift, bie Berfaffung gur unerschütterlichen Grundlage nehmen. Unfere Finangen find in gutem Buftanbe und unsere Kammern werben gerabe in den jetigen Zeitumftanben um fo bringender ihre Aufgabe erfennen, mit bem Konige und Seiner Regies rung Sand in Sand zu geben. Denn bas foll Reiner fagen, bag ba, wo es gilt, nicht einmuthig alle Breugen eintraten fur Thron und Baterland, das icone Beifpiel von Ginheit und Starte gebenb.

Darum wollen wir benn bem nenen Jahre mit Bertrauen in bas buftere Angeficht feben. Erwarten wir bie Gegnungen bes Friedens,

aber feien wir auch gerüftet für die Uebel bes Rrieges!

- Dbwohl es gegenwärtig mit Ausnahme bes Sypotheten-Berfebre faum noch möglich ift, Gelb zu gewöhnlichen Binefuß gelieben zu erhalten, und obwohl mucherische Weschafte gerade jest befonbere baufig vorfommen, fo macht man bennoch bie Bemertung, bag Bucherprozeffe faft gar nicht mehr zur Ginleitung gelangen. Diefe Gra fcbeinung findet ihren Grund einfach barin, bag bie jegige allgemeine Wechfelfahigfeit ein febr einfaches Mittel barbietet, um bie Bucherge-

fete in jebem Augenblid beliebig ju umgeben. Es fallt feinem Duches rer mehr ein, über ein Darlehnegeschäft mit einem Schuldner zu verhandeln und die hierbei verabredeten wucherischen Bedingungen nachber unter ber Form eines Wechfels zu verfteden und hierdurch ben Thatbestand eines ftrafbaren Buchers gu Stande fommen gu laffen, fonbern jeber bes Gelbes beburftige Schuldner muß jest ichon vormeg einen Bechfel fonftruiren und nun biefen wie eine reine Baare auf ben Geldmarkt bringen, wo oftmals febr geringe Preise fur eine folde Baare gezahlt werben, ohne bag babei von einem Bucher bie Rebe fein fann. Auf Darlebusgeschäfte obne vorberige Ausstellung eines Bechfels lagt fich fein einigermaßen erfahrener Gelbmann jest mehr Mit Ginführung ber allgemeinen Wechfelfabigfeit find alfo bie Buchergesete völlig illusorisch geworben und es ware vielleicht am beften, folde gang aufzuheben, ba fie fur ben Bucherer nur einen leeren Bormand für eine ihm angeblich brobenbe Gefahr bilben, welche ber Schuldner mit befto boberen Binfen aufwiegen muß.

- Gine mit Rudficht auf die unfern Sandel fo fchwer belaftende Sund goll- Erhebung febr bemertenswerthe Ermittelung bes Sanbels - Minifteriums zeigt flar, bag bie Gelbfummen, welche bem Breugischen Sandel burch jene Laft entzogen werben, fich fortmahrend fteigern. In diesem Jahre haben, fo weit die Ermittelungen reichen, 1170 Breußische Schiffe im Sunde flarirt, im Jahre 1852 in bemfelben Zeitraume nur 837; ber Boll ift alfo mit ben menigen Ausnahmen, in welchen eine Befreiung ftattfindet, von 333

Schiffen mehr erhoben worben, als 1852.

Gin Barichauer Bericht ber "Schlef. 3tg." melbet unter bem 28. Dezember Folgendes: "Gin Erlag bes Berwaltungerathe macht befannt, bag in Rudficht auf Die hoben Breife ber Lebensmittel bie Ausfuhr von Roggen, Gerfte, Safer, Erbfen, Dehl jeber Gattung, Grube und Rartoffeln vom 1. Januar 1854 (12. Januar neuen Stils) ab verboten ift. Diefes Berbot trifft jedoch nur die birette Ausfuhr aus bem Ronigreich Polen und bezieht fich nicht auf die Durchfuhr ber genannten Artifel, wenn fie aus Rugland burch Bolen nach bem Unslande geben.

Leipzig, ben 29. Dezember. Unf Auregung ber Roniglichen Regierung werben bie Deutschfatholifen nachften 7. Januar eine Gys node in Dresben abhalten, um an bie Stelle ihres proviforisch beitehenden gandesfirchenvorftandes einen neuen ganbesvorftand gu ermah. len. Bur Bahl zweier Abgeordneten fur biefe Synobe hielt die hiefige Deutschfatholifche Gemeinbe vorgestern eine Berfammlung im Sagle ber Burgerichule ab, und wurden babei Abvotat Simon und &. Schams

bach zu Synodal-Abgeordnete gewählt. (D. A. 3.)
Heibelberg, den 28. Dezember. Unter vorstehendem Datum
schreibt man der Deutschen Bolkshalle n. A.: "Der im Journal de Francfort mitgetheilte mufteriofe Borfall im Schloffe gu Rarleruhe bat hier und in ber Umgegend Anlaß zu ber Ausstreuung von Gernchten gegeben, welche die Ratholifen auf die emporenbste Weise aufzureizen im Stande find. Mag nun das Gange Thatfache, Bifion oder boswillige Erfindung gewesen fein, in fo ernften Zeiten waren berubi= gende offizielle Ertlarungen über ben Borfall in hohem Grabe munichenswerth." (Die Reb. ber D. Bh. bemerft zu bem Schluffate: "Gewiß!" Mit allem Rechte. Benn ber Borfall, wie wahrscheinlich, bloß ein Diebstahle-Berfuch ober bgl. war, fo ift bie Babifche Regierung es ber Ghre ihres Landes ichuldig, fobalb fie bavon fich überzeugt hat, burch offene Mittheilung jedes schlimmere Gerücht abzuschneiben.)

Großbritannien und Brland.

London, ben 27. Dezember. Die feiernden Arbeiter in Brefton, haben vor Rurgem eine Dentidrift an Lord Balmerfton gerichtet, um ber Regierung ihre Beschwerden aus einander gu fegen. Darauf hat ber eble Lord jest geantwortet, und nachdem er fich in ber Ginleitung entschnlbigt, nichts gur Befferung ber beflagten Uebelftanbe thun zu tonnen, weil ber Regierung bie Mittel zum Ginfdreiten feblen, nachbem er ferner bie gefetliche Saltung ber Arbeiter mahrenb ihres fechswöchentlichen Feierns lobend anerkannt, will er fich bloß erlauben, ben Bittftellern in allerfreundlichfter Beife einige Buntte gur weiteren Erwägung vorzulegen. "Gie muffen wohl miffen" fchreibt er - "bag Arbeit eine Baare ift, bag ihr Geldwerth auf bem Martte burch Diefelben Bringipien wie ber Gelbwerth einer jeben ans beren Baare bestimmt werden muß, und bag unter biefen leitenben Bringipien die Erzeugungs Roften und bas Bechfel = Berhaltnif gwifchen Bedarf und Borrath den erften Blat einnehmen. Die Brobuttions-Roften bei ber Arbeit befteben im Breife ber Lebensbedurfniffe und bas Berhaltnig zwischen Rachfrage und Borrath bangt febr von

ben periodifden Gefcafts-Fluttuationen ab. Dun ift es febr munfdenswerth, bag bie Arbeiter und ihre Meifter biefe allgemeine Urfache ftill und allmählig wirten laffen, um von Beit gu Beit ben ent= fprechenben Gelbwerth ber Arbeit zu mobifiziren; und es ift taum gu zweifeln, bag, wenn beibe Theile nachgiebig, beibe Theile einander gewogen find, ein foldes Ginverftanbnig im Allgemeinen gu Stanbe fommen fonnte, ohne bag man gu fo fcablichen Mitteln, wie Arbeitseinstellungen, feine Buflucht nehmen mußte. Es ließe fich bagegen einwenden, bag in Zeiten, wo nach ben oben ermabnten Pringipien eine Lohnerhöhung gerecht ware, ber Zeitpunkt fur diefe Erhobung zu lange hinausgeschoben, ber Arbeiter fomit unbilligen Entbehs rungen ausgesett werden burfte, wenn eine Festiftellung bes Arbeitslohnes einzig und allein vom guten Billen ber Betheiligten abhangig mare. Aber ift es bagegen nicht erlaubt, an die Ergebniffe ber jungften Greigniffe zu erinnern, um Ihnen zu beweifen, bag bie eben angeführten Uebelftanbe binter benen, bie aus weit verbreiteten und alls gemeinen Arbeiteinftellungen entfteben, guructbleiben. Lettere haben große Uebel im Gefolge. Durch fie wird bem Arbeiter fein Lohn ents jogen, und mittelbar die Mittel gum Leben. Muf ber andern Geite wird burch fie bie Brobuttion gehemmt und wenn es fich nicht gerabe fo trifft, bag ber Dartt überfüllt ift, fo werben auslandifche Brobugenten in die Lage verfett, gegen uns einen Bortheil zu erzielen, ben wir fpater vielleicht nur fehr ichwer verdrangen tonnen. Und follten Arbeitseinstellungen zu haufig vortommen, zu lange anhalten, bann burfte ein Theil bes Rapitals, bas jest dazu verwendet wird, bem heimis fchen Arbeiter Befchaftigung zu geben, zum nachtheile ber Britifchen Induftrie ins Ausland wandern. Dag bies feine grundlofe Voraus= fegung ift, beweift Ihnen ber Umftand, bag es fcon Englische Fabrit-Gtabliffements in Belgien, Franfreich und Merito giebt. Diefer Umftand giebt Anregung gum Nachbenten über die von Ihnen ausgefprochene Unficht, daß die blubenden Berhaltniffe unferes Ausfuhrhandels an und für fich ein Beweis fur die Billigfeit einer Lohnerhöhung feien. Lord Balmerfton hat nicht die Unmaßung, über die Richtigfeit diefer Behaup= tung im vorgelegten Ginzelfalle aburtheilen zu wollen; er municht jedoch bie Bemerfung auszusprechen, bag unfere Rraft, auswärtige Martte mit Kabritaten gu verfeben, von ber Boblfeilbeit biefer Fabris tate abhangig ift, bag ihr Preis hauptfachlich von ben Grzengungeto= ften abhangt, und daß die Arbeitelohne einen großen Theil ber lette= ren ausmachen . . . Indem Lord Balmerfton biefe feine Unficht mittheilt, will er es ben Arbeitern, ohne über einzelne Falle ein Urtheil abzugeben, ans Berg legen, fich einer Gemuthoftimmung zu entichla= gen, bie leicht aus Uneinigfeiten entfteht, und fich gu bemuben, wo möglich ein Uebereinfommen mit ihren Arbeitgebern gu treffen.

Benn wir dem Blatte Liverpool Albion glauben wollen, fo befleidet der Bergog von Norfolf nicht mehr feinen Boften ale Obers Sofmeifter am Sofe ber Ronigin. Er foll fich die Ungnade des Prins gen Albert baburch zugezogen haben, bag er im Berfebr mit ibm nicht ftreng bie ehrfurchtsvollen Formen beobachtete, beren Beobachtung ber Bring Albert , welchen ber ermabnte Beitungs - Artifel ale febr em= pfindlich in Bezug auf die feiner Burbe gebuhrenden Rudfichten barstellt, fordern zu burfen glaubt. Was bas Liverpool Albion fcbreibt. mag mahr ober nicht mahr fein, jebenfalls fpricht in Ton und Inhalt bes betreffenben Urtitels fich eine Gefinnung gegen ben Bringen aus, bie gegenwärtig nichts weniger als vereinzelt bafteht und beshalb Be-

achtung verbient.

Zürfei.

Der "Angeb. Allg. Big." wird aus Condon vom 24. Dezembet gefdrieben : "Der Grundfat, wonach bie verbunbeten Machte gu hanbeln im Begriff find, ift biefer: man wird bewaffneten Befit vom Schwarzen Meer ergreifen und es fo lange befett halten, als Rugland bie Donau-Fürstenthumer zu occupiren fortfahrt. Die freuzenden Engs lifchen und Frangofifchen Schiffe erhalten ben Befehl, jedes Ruffifche Rriegeschiff, bas aus einem Safen auszulaufen verfucht, anzuhalten und nach bem Orte, von wo es ausgelaufen, jurudzuschichen. 3m Falle bes Widerstandes wird Gewalt gebraucht und bas Ruffifche Schiff genommen. Diefes Berfahren unterfcbeibet fich bon einer Blotade in fo fern, bag bie Ruffifche Sandelsflagge nicht angetaftet wird und ber neutrale Sandel im Bontus feine Ctorung erleibet."

Beim Gintreffen ber Siobspoft in Ronftantinopel benahm fich Abmiral Dundas mit großer Energie. Er fchlug vor, mit ben beiben Flotten augenblidlich nach Gebaftopol gu fteuern, um wo möglich bas von Sinope gurudfehrende Ruffifche Gefchwader aufzufangen, ober, falls bie Ruff. Schiffe ichon im Safen waren, vom Furften Mencgis

auf ber Leiter jum himmel errungen ju haben. In Italien und felbft in Rugland ift man mit ben öffentlichen Bilbwerfen beffer baran. Die Itas tienischen Laubstraßen find oft mit ben schönften al freseo gemalten Mutstengoftebildern besetzt an benen felbft der gebildete Kunftgeschmack wenig auszusehen findet, und ebenso find in Außland bie handwerksmäßigen Beiz ligenbildermaler beser eingeschult, als unsere Stumper in Böhmen und Schlesten, und die Außenwände Russischer Dorffirchen find haufig mit befe feren Bilbern gefcmudt, ale bie Innenwande unferer Gotteshaufer in

Rrufdwis, ber Maufethurm, ber Gopkofee find Namen, bie weit berühmt find über alle ehemals Polnifchen Lander, und die jeder Bole mit einem Gemifch von Chrfurcht und Begeisterung ausspricht. Diese Orte find ber Schanplat gewesen einer ber altesten Sagen ber Sarmatischen Borzeit. Das graue Alterthum, die großen und machtigen Könige,
welche an ben Ufern bes Gopto-See's bas walbige Land zwischen Ober
und Riemen beherrschien, haben feine Spuren ihrer Größe hinterlaffen. old ift heute ein armliches Stadtchen, dag es beinahe ben trau rigen Ruhm hatte, bas fleinste im Preußischen Staate zu fein, wenn nicht bas noch fleinere Wilatowo im Mogilnoer Rreife ihm in ber geringeren Bahl ber Ginwohner ben Rang abgetaufen hatte. Rrufdwig hat 555 Ginwohner nach ber legten Bahlung, Die fich fummerlich vom Uderbau ernabrin; Die Unbebentenheit bes Ories wird noch vermehrt burch ben Mangel jeber Rirche und jedes ansehnlichen Gebaubes. In ben Garten ber nachften Umgebung von Krufchwig follen fich viele Bruchftucke von Bacffeinen finben, die einzigen Ueberbleibfel ber einfimaligen Refibeng ftolzer Fürften. — Der Bopto-See, ein fehr langes, aber schmales Binnenwaffer, bas fich wiele Meilen weit von Guben nach Norben zieht, und bas mit ber fubliviele Meilen weit von Guben nach Norden zieht, und das mit der füblichen Spige in das Königreich Bolen hineinragt, fliest dicht bei Kruschwiß vorüber. Der Gopko-See ift eigentlich nichts als der verbreiterte Negestuß, der hier an tieferen Stellen seine Wasser gesammelt hat. Das Land ift auch hier, wie in ganz Kujawien, flach, und erlaubt der See hinauf und hinab unendliche Fernschten; weit schweift das Auge nach Russischen über die glatte Oberfläche des See's, und unterscheidet noch in größter Ferne die weißen häufer der Hofe am Rande des Wossers. Bei Kruschswischen ber Weißen häufer der Gose am Rande des Wossers. Bei Kruschswischen bei ber Berne de Recht eine Recht der Recht d wis wird ber Sce gang ichmal, und hat an einer furgen Stelle nur bie Breite eines Baches; hier führt eine holzerne Brude über bemfelben. Das Stadiden Krufchwig liegt auf bem linfen Ufer bes Gopko-See's, ebenfo auf einer halbiniet der Manfethurm; bem Lesteren gegenüber auf bem ans bern Ufer bes See's befindet fich mit der Front nach bem See gerichtet bas ftattliche hans eines Gutsbestgers; ber Stadt gegenüber ftrecht fich am rechten Ufer bes See's noch das fleine Dorf Kruschwig hin. Die alte Rirde bes Dorfes R:uichwig und ber zerfallene Maufethurm find bie ein-

gigen Denfmaler ber sagenreichen Borgeit, in die wir unfere Lefer gurudtführen wollen, ehe wir an die Beschreibung ber Baurefte gehen.

Nach bem Stammvater ber Lechen, Lech dem Allerersten, nach Krafus und nach bessen Tochter Banda, nach diesen mehr ober weniger myftischen Personen, herrschte über Boten die Hamilie Bopiel. Der leste aus biefer Familie Bopiel II. erlag feinem bofen Beidid. Er verheirathete fich namlich mit einer Deutschen; Diefe aber hatte, wie Die Sage berichtet, Sofen an, und fuhrte ihren Bemahl bei ber Rafe herum. Geiner Schonheit wegen muß übrigene bie Deutsche ben Bopiel nicht genommen haben. benn auch bas theilt Die Sage mit, bag er einen ichlechten Bart und parlice Kopshaare gehabt habe. Er ließ sich ben Bantoffel seiner Frau wenig ansechten, sondern lebte luftig und in Frenden bei Tanz und Gasstere, und das Bolf schmachtete im Clende. Die Berwandten des Poviel machten ihm endlich Borstellungen, daß er der bösen Frau nicht folgen solle, denn sie wurde von Allen als die Ursache des Unglücks angesehen. Durch ihre Anhänger von den feindlichen Gesinnungen der Berwandten unterrichtet. unterrichtet, fann die beleibigte Fran auf Rache Gie veranlagte ben leicht gu leitenben Mann, bag er fich fielle, ale wenn er auf ben Tob frank ware, und ichiefte nach feinen gablreichen Bettern, bamit, ließ fie fagen, er in ihrer Wegenwart fein Teftament mache. Die Bettern famen und bez zeugten bem Rranfen ihr Beileib. Die Deutsche lud fie an bie reich befeste Tafel, und fullte ihre Becher freigebig mit Meth und Bein. bas Getrant, was fie ihnen mit verratherischer Freundlichfeit gereicht, war vergiftet worden, und Alle ftarben beffelbigen Abends. Ihre Leichen wurben in ben Gopto-See geworfen. Aber aus ihren Leibern wuchsen eine ge-waltige Maffe von Maufen, bie Alles vertilgten, was geniegbar war, und fich endlich auf ben Popiel warfen; biefer wußte fich nicht vor ihnen zu retten, und floh in ben Maufethurm, aber die Mäufe schwammen ibm nach, und fragen ihn sammt Frau und Kindern. — So war der hof in Kruszwig verwaift, und lange konnte fich das Bolf nicht vereinigen über die Wahl eines neuen Königs. Endlich lich Gott bem Bolfe seinen gnäbigen Beiftand, und zeigte ihm den Mann, ber würdig ware, sein Führer zu jein. Es war eine Jungersnoth ansgebrochen. Ein Bauer, Namens Biaft, hatte allein, von loblicher Sparfamfeit und Borficht geleitet, Bors rathe aufgespeichert, um feinen Mitburgern in Beiten ber Noth helfen gu fonnen. Und er that es, er fattigte bie Sungrigen, und tranfte bie Dur-Gines Tages, ale er ein Gaftmahl gurichtete. um ben beibnifchen Gebrauch ber haarbeschneibung an feinem Sohne vollziehen zu laffen, tra-ten zwei fremde Manner in sein Sans, und baten ihn, fie aufzunehmen, benn fie maren ohne Obbach, und man habe fie von ber Thur bes Furfiliden Bofes fortgewiesen Biaft ließ fie mit Freuden ein, und bewirthete fie mit bem Besten, was er hatte. Gie aber tauften nach driftlichem Ger brauche feinen Sohn, und gaben ihm ben Ramen Biemowit, barauf bants

ten fie und gingen. Doch im Lande wurde bie Roth immer größer, und bas Bolf hatte Richts mehr, wovon fich zu nahren; und es gog Alles nach Reuschwitz zu Biaft, beffen Ueberfluß tein Ende nahm, fondern im Gegentheil immer größer wurde. Unter ben Sanben des Piaft und feiner Frau füllten fich die Kammern immer von Nenem mit Meth und das Fleisch seinen nie. Es wurde ihnen klar, daß die beiben Fremden Engel Gottes gewesen waren, die ihr Haus, ihre Speise und Trauf gesegnet hatten. Und die Nachricht von diesem Wunder fam unter bas Bolf, und war ihm ein Kingerzeig, auf wen es seine Wahl zu lenken habe. Und die Stimme Gottes sagte bem Bolke, bag wenn es fo gut, arbeitsam, gantfrei und rechtlich ware, wie Biaft, es Uebersluß haben und Gottes Segen auf ihm ruben werbe; bem Biaft aber sagte sie, daß, wenn er Gott untreu werbe, sich bem Muffiggange ergebe, wie ein Bieh lebe, und feine Unterthanen wie bas Bieh bedrude, großeslinglud über ihn tommen, und er in Stude inanen wie das Bieh vereinte, großestingint noer ihn tommen, und er in Sinde gerriffen werben folle, wie Bopiel von ben Mausen in Stücke zerriffen worden fei. Und das Bolf mahlte den Biaft zum Könige, benn es sagte fich; wenn er in feinem eigenen Hause ein guter Birth gewesen ift, wird er es auch bei und sein. Das geschah um bas Jahr 850 und die Nachkommen des Biast herrichten über Volen mehr als 500 Jahre. Biast selbst wurde 120 Jahr alt, verzichten bie Negierung seinem Sohne Bies iber Bolen mehr als 300 Jagte. Dien Regierung feinem Cohne Bie-traute aber noch bei feinen Lebzeiten bie Regierung feinem Cohne Bie-mowit an (860). Diefer, obwohl getauft, war nicht erleuchtet und burchbrungen von ber driftlichen Lehre und betete heidnische Gotter an. Auf Biemowit folgte Lefgef in ber Regierung, auf Lefgef Biemomyek, auf biefen Mieczyotaw. Mieczyotaw war blind geboren, aber ale in feinem fiebenten Lebensjahre in Gnesen die Haarbeschuerbung an ihm vorgenommen wurde, ward er ploßlich sehend. Mieczyskaw sollte indessen nicht blos kor-perlich, sondem auch geiftig sehend werden. Er heirathete später sieben Frauen, aber trot ber vielen Frauen blieb er ohne Rachfommenschaft. Ge hielten fich bamale in Bolen frembe Manner auf, welche bie Beiben gum driftlichen Glauben zu befehren suchten; biefe famen auch ju Mieczystam antlitigen Glauben zu bekehren suchen; diese kamen auch all Mieckystaw und riethem ihm, daß er fich nur ein Weib zur Gattin mable, fich taufen lasse und mit feinem gauzen Bolte in die christliche Kirche trete; Gott werde ihn dafür feguen. Er folgte ihrem Nathe. und nahm die Böhmissiche Königstochter Dombrowfa zur Frau, ließ sich dann in Gnesen taufen, ftürzte die heidnischen Gögen nm, und richtete das Krenz auf im ganzen Lande. In dieser Zeit enistand der Gebrauch, daß die Polen in der Kirche ben Sabel gur Salfte ans ber Scheibe gogen, jum Beichen, daß fie fur ben heiligen Glauben zu fterben bereit feien. Und Die Beiffagung ber driftlichen Priefter ging in Erfüllung, benn es murben bem Mieczyskam Sohne geboren, von benen ber Melteste, Boleskaw Chroben sein Nachsolsger auf bem Throne war.

(Fortfegung folgt.)

toff bie Auslieferung berfelben bis zum Ende bes Krieges zu verlangen, und im Beigerungefalle bineinzufegeln und fie berauszuholen. Gir Ebmund Lyons follte biefen fuhnen Plan ausführen. Der tapfere alte Dundas fühlte, wie vortheilhaft es gewesen ware, einen augenblichlichen Schlag gu fuhren; aber General Baraguap b'hilliers wiberfeste fich biefem Plane. In ber Conferenz ber Gefandten und 20mirale rief er aus: "Still, ftill! bas gabe ein zweites Navarin!" (Gin zweibentiges Wort!) So entschlüpfte die Gelegenheit. Indessen war die Französische Flotte nicht weniger angriffsluftig, als der Englische Abmiral, und bie Berantwortlichkeit für ben Auffchub laftet gang allein

auf bem Frangofischen Botschafter ober auf beiben Botschaftern. Bien, ben 27. Dezember. Aus Krajowa find bis zum 20. rei-denbe Berichte hier. Daß man Russischerseits einen Angriff auf die Stellung ber Turten bei Ralafat vorbereitet, bestätigt fich volltommen, boch burfte berfelbe nicht eher geschehen, als bis bas Corps bes Generals Often-Saden in feine Stellungen volltommen eingernicht fein wird. Es werben täglich Retognoscirungen vorgenommen, die fich bis gegen Ralafat ausbehnen, um über bie Bewegungen ber Turfen ftets in genauer Renntniß zu fein. Dabei ereignet es fich oft, daß die Avantgars ben auf bie Turfischen Borposten stoßen; boch bleiben biese Kampfe ftets auf sehr fleine Abtheilungen beschränft. — Aus Bucharest wird bom 23. Dezember berichtet, es fei bort and Tiflis bie Nachricht eins getroffen, ber Schah von Berfien werde fich perfonlich an Die Spige jener 30,000 Mann, meift Reiterei, ftellen, bie an bie nörbliche Grange feines Reiches gegen bie Türken ziehen. Die frubere Nachricht, bag Die Ruffen bas Fort Achmete mit Sturm genommen und in Rhima eingernicht find, wird als verläglich beftätigt. Die Ginwohner bes Sanbichats von Schonenghel haben fich ben Ruffen vollftanbig unter-(Cloub.) worfen und ihre Waffen gegen bie Türken angeboten.

# Lokales und Provinzielles.

Bofen, ben 2. Januar. Bente wurde vor ben fleinen Uffffen bes hiefigen Ronigl. Straf-Berichts in öffentlicher Situng Die Unterfudungsfache wider ben Bunderbottor Johann Strogyt aus Mrowino verhandelt, beffen wir bereits fruher in unferem Blatte Ermab unng gethan. Es machte fich eine große Theilnahme bes Bublifums an ber öffentlichen Berhandlung bemertlich und theilen wir ben Ber-

lauf und bas Refultat berfelben mit. Der Ungeflagte ift ein gewöhnlicher Polnifcher Bauer; er fteht in feinem nichts weniger als reinlichen Auguge, bestehend aus einem alten grauleinenen Rittel und barunter befindlichen Schafpelg, vor feinen Richtern. Gein Ropf über und über mit Beichfelgopfen bebedt, fieht mahrlich nicht einnehmend aus. Gein Anftreten gleicht bem eines Menfchen, ber eber mit ben unter Anklage gestellten Sandlungen prable, ale fich vor Strafe fürchtet. Er bestreitet feinesweges im Laufe ber letten zwei Jahre vielfache Ruren an Blinben, Lahmen und auf fonftige Beife ihrer Gefundheit entbehrenben Menfchen bewirft, auch Bezahlung angenommen zu baben. Erot bes aftenmäßigen Gegenbeweises behauptet er, die Polizei habe ibn bas Ruriren nicht nur ges ftattet, fondern gur Beit ber im Jahre 1852 grafffrenden Cholera ibn fogar dazu aufgefordert. Rachbem er durch ben Borfitenben bes Gerichtshofes aufgefordert worben war, bie Urt und Beife feines Beilverfahrens mit. Butheilen, beginnt ber Ungefl. mit Berfagung feiner Befchworungeformel, wie es scheint, feines Saupt = Seilmittels. Diefelbe befteht aus einer Menge gang unverftanblicher, mit großer Schnelligfeit ausgesprochener Borte und Laute, Die größtentheils feiner Sprache anzugehören icheinen; es find bei ber größten Aufmertfamfeit bes Buborere nur bie Borte "fort, fort" bavon verftanblid. Er befchreibt, wie er ben Rranten feine Sanbe auf bie leibenben Theile ihres Rorpers legt und fie bamit bestreicht. Giner blinden Jubin von bier, bie gu ihm fam, um ihr Augenlicht wieber zu erlangen, bat er eine Art Del in bie Augen Er producirt fein, nicht febr reinlich aussehendes, Dels flafdchen, in welchem eine bochft unreinliche Feber ftedt und ftellt bem Berichtshofe anbeim, fich zu überzeugen, bag baffelbe fein Del, fon= dern Rofenwaffer enthalte, mit bem er fich vor verfammeltem Gerichts : hofe, jum Beweife ber Unichablichfeit beffelben, feine Augen beftreicht. Der Borfigende bes Gerichtshofes lebut es jedoch ab, fich auf den Wunsch des Berichtshofes tehnt es sebeld ab, fic um ent Bunsch des Angerlagten, selbst von der Unschädlichkeit dieses Angenmittels zu überzeugen. Einige Zeugen bekunden, daß Strozof den Patienten heftig den Kopf gedrückt, auch daß er einem berselben in eine Wunde am Fuße Salzkörner gestrent babe. Strozof giebt dies Alles zu und sagt auf Befragen: unser Gert Gott und die Wieter Gottes haben ihm dies Heilversahren gelehrt und er habe, als ein Werfzeng Sates sich ihm dies Heilversahren gelehrt und er habe, als ein Werfzeng Sates sich ihm dies Heilversahren gelehrt und er habe, als ein Werfzeng Sates sich betrachtend, auf gebachte Weise ungahlige, tagtäglich aus der Nabe und Berne zu ihm ftromende Leibende geheilt. Nachdem die Beweisaufnahme gefoloffen, beantragte Die Staatsanwaltschaft gegen ben Strogyf wegen un: befingten nud verbotenen Rurirens gegen Bezahlung eine Geloftrafe von 20 Rthlr., event. eine verhaltnißmäßige Gefangnißftrafe. Der Gerichtes Bethir., ebent. ette ben Angeflagten gu brei Monaten Gefangniß= ftrafe und Roftentragung. 2118 bies Urtel bem Strogpf publicirt wurde, schien er barüber fehr betroffen und legte sofort das Rechtsmittel der Appellation gegen baffelbe ein. Zum Schluß burfen wir nicht unter-Appellation gegen baffete bie blinde Judin bei Abgabe ihres Zeugniffes erflarte, fie habe am Tage nach ber burch ben Strogyf mit ihren fes erflarte, sie habe um bemerft, daß sie mit bem einen Auge ein wenig feben konne. Undere Zeugen bekundeten, daß bei den Ruren des Stofeben konne. Anoche mit Schnaps auf bem Tifche fiehe, ber berfelbe got ficts eine Flasche mit in ber Regel betrunten fei. Letteres will recht oft zuspreche und in Schnapskafche natüren last Strogyt, obgleich er bie Schnapsflasche passiren läßt, nicht zugeben, indem er zu allgemeiner Beiterkeit behauptet, bag er noch nie befin= nungslos trunfen bagelegen habe.

Posen, ben 3. Januar. Nachträglich hören wir von einer Weihnachtsfeierlichkeit, welche in ber Glementarschule Dr. IV. ftatt= fand, und bie wir unfern Lefern nicht vorenthalten wollen, weil fie wohl Nachahmung verdient.

Um 1. Feiertage, fruh 9 Uhr, versammelten fich fammtliche Schüler in ihrer Rlaffe. Bur Gröffnung ber Feier hielt ber Lehrer ein Gebet, woran er die Erklarung des Feftes fnupfte; bierauf erfolgte bie Bertheilung von theils febr werthvollen Buchern, Schreibheften und anderem Schreibmaterial an bie fleißigften und armften Schuler. Bur Auschaffung beffelben hatten bie Rinder ber wohlhabenden Eltern fleine Beitrage geliefert, wozu noch circa 5 Rthfr. floffen, welche ber Lehrer von feinen Freunden gefammelt hatte. Die Berren Buchhandler Doppner und Buchbruckereibefiger Mergbach lieferten biergu mit anerfennenswerther Bereitwilligfeit aufehnliche Beitrage an Buchern und Schreibmaterialien.

Das Amtsblatt ber Königlichen Regierung zu Pofen bringt in Rr. 1. folgende Befanntmachung vom 17. Dezember 1853 :

In Gemäßheit ber in ben Rummern 27. und 29. ber biesjährigen Gefet Sammlung publigirten Staatsvertrage vom 7. Geptember 1851, 1. Marg 1852 und 4. April b. 3. ift vom 1. Januar 1854 ab ber gwis fchen 1) bem Königreich Sannover, 2) bem Bergogthum Oldenburg und 3) bem Fürstenthum Schaumburg - Lippe bermalen bestehende Steuer-Berein mit ben Staaten bes Bollvereins zu einem Gefammt= Bollvereine verbunden und es tritt bemgemäß vom gedachten Tage an ber vertragemäßige freie Berfehr zwischen ben vorstehend zu 1. bis 3. genannten und ben übrigen vorbezeichneten Staaten in feinem gangen Umfange ein.

Bon ben einer inneren Steuer unterliegenden Erzeugniffen wird ber Branntwein beim Gingange aus ben gu I bis 3 gedachten Staaten nach Breugen und umgefehrt beim Gingange aus Preugen in jene Staaten einer Uebergangsabgabe von 6 Thalern fur ben Dom bei 50% Alfohol nach Tralles vom 1. Jan. 1854 ab unterworfen werben.

Das Bier unterliegt beim Gingange ans jenen Staaten in Bren= einer Uebergangeabgabe von 71 Ggr. fur ben Breug. Centner.

Mit Tranbenmoft und Wein, fo wie mit Tabad findet ein gegenfeitig freier Berfehr Statt. Die in bem Allerhochften Erlaffe vom 20. November v. 3. (Gefet Sammlung Seite 956.) bezeichneten, zum Regierungsbezirfe Minben geborigen Gebietetheile und Ortichaften, welche bisher bem Sannover = Dibenburgifchen Steuer - Bereine angefcbloffen waren, besgleichen bie bisher vom Bollverbande ausgefchlof= fene Glasfabrit Bernheim, welche vom 1. Januar 1854 ab in ben Bollverein aufgenommen wirb, treten von biefem Tage ab unter fich und mit ben übrigen Theilen bes Prenfifden Staats Bebiets in vollig freien Bertehr.

Bofen, ben 4. Januar. Der hentige Bafferstand ber Warthe war Mittags 2 Fuß 11 Boll.

σ Schrimm, ben 1. Januar. Geftern um 5 Uhr Nachmittag erfolgte abermale bie Bahl eines Burgermeifters, ba bie fruhere Bahl Die bobere Bestätigung nicht erlangt bat. Die Grimmen entichieben fich fofort mit feche gegen brei fur ben biefigen tommiffarifchen Burgermeifter, Lientenant Lehmann, fo bag es gu einer engern Babl nicht fam. Man begt bier die fichere hoffnung, bag bie biegmalige Bahl bestätigt werden wird, ba ber Gewählte vorzügliche Beugniffe über fein bisheriges Berhalten als Beamter und Offizier befitt.

Die Möpfe'iche Schauspieler-Gefellschaft hat fich, einige Zwan-Mitglieder ftart, nach Rogafen begeben. Die Leiftungen Diefer Befellschaft haben die Erwartungen übertroffen und namentlich die gier= lichen Ballettange ber Frau Röpte viel Beifall gefunden.

Bum Beihnachtsfeste haben bier wohlthatige Bergen arme Rinber mit Schulbuchern und Rleibungeftuden beschenft, und hat bie Stadt aus ben Rammereiforften 100 Saufen Solg fur arme Ortsbewohner

Den Sylvefter-Abend feierte bie ftabtifche Reffource burch einen glanzenben Ball.

a Brefchen, ben 2. Januar. Das von ber Ruffifchen Regie= rung ergangene und fo unerwartet fchnell gur Ausführung gefommene Berbot ber Ansfuhr bes Getreibes aus bem Konigreiche Polen hat unter bem handeltreibenben Bublifum einen panifchen Schrecken ver= breitet, ba noch bedeutende Anfaufe abgeschloffen, die Abstellung berfelben aber noch nicht erfolgt waren. In Folge beffen war bie Strafe von Slupce nach Strgalfowo in ben letten Tagen und namentlich am 31. Dezember v. 3. mit Sunberten von Getreidefuhren bebedt.

Der Schmuggelhandel mit Rolonialwaaren nach dem Ronigreiche Bolen ift an der Granze ziemlich lebhaft, und steht dabei der "Thee" oben an. — Derfelbe wird von Hamb urg bezogen, geht nach Poslen, wird dort mit Buffischen Etiquets verschen und kommt in Massen als Russischer Karavanen "Thee wieder zuräch. Auch geben seit mehs reren Monaten eine Menge Bucher alt- jubifch religiöfen Inhalts nach Bolen , bie ein gewiffer Liebermann aus Konin in ber gangen Broving faramelt und beimlich in gangen Labungen über die Grange fpebirt. In Rolge ber im November und Dezember v. 3. in Bolen ftattgehabten zweimaligen Aushebung zum Ruffifden Militairdienfte (Branta) find wieder mehrere Militairpflichtige in das diesseitige Gebiet übergetreten und vagabondiren. - Gben fo find Mitte Rovember v. 3. 6 Ruffifche Deferteure zwifchen Gorazdowo und Szamarzewo herübergefommen und follen fich in bas Innere ber Proving begeben haben.

Um 15. v. Mts. verbrannte fich bas 2 Jahr alte Rind bes Iagelöhners Przybylat zu Rocianti, welches die Eltern allein in ber Wohnstube gelaffen hatten, daß es bald barauf verstarb.

Der vor einigen Bochen aus bem Buchthaufe gu Rawicz gurnd! gefehrte gefährliche Berbrecher Grabinsti hat gleich nach feinem Gin-

treffen fein Diebshandwert wieder begonnen, und ift bereits wegen eines Bretterdiebstahls wieder inhaftirt.

Um 10. Dezember v. 3. wurde beim unerlaubten Sammeln von Reisig in der Milvstawer Forst der Tagelöhner Andreas Modrzejew= sfi aus Orzechowo von bem Waldwarter S. aus B. burch einen Flin= tenschuß mit 10 groben Schrotförnern am Oberschenkel verwundet

Musterung Polnischer Zeitungen.

Der Berliner Rorrefpondent bes Czas fcbreibt in Dr. 296. über ben Ronflift der Staatsbehorden mit bem Romifch fatholifchen Gpis=

fopat Folgendes :

In bem Rirchenftreite in Baben wird bie Bermittelung Defter= reiche immer mahrscheinlicher. Wie man bort, nimmt bie Regierung von Baben biefe Bermittelung felbft in Unfpruch, nachbem fie fich überzeugt hat, bag bie Dagregeln, burch welche fie bie Stimme ber Rirche unterbruden wollte, ihr felbft zum Rachtheile gereichen. Gegen bie angewendeten Gewaltmaßregeln haben fich bie Ratholiten nicht nur in Deutschland, fonbern auch in ben übrigen ganbern ausgesprochen. Gelbft ber Proteftantismus, auf beffen Stimme bie Babenfche Regie= rung ficher gerechnet hatte, hat es nicht gewagt, fich fur biefelbe gu erflären. (?) Burtemberg, Seffen = Darmftadt und Raffau find be= muht, ben Streit burch befonbere Unterhandlungen zu erledigen. Breugen, bas burch ben Befit ber Sobenzollernichen Fürftenthumer, bie gur Oberrheinischen Diozese geboren, in ben Streit hineingezogen ift, hat fich gerabezu an ben Babft gewendet und bei bemfelben ben Untrag geftellt, die genannten beiden Burftenthumer mit ber Colner Erz-biozefe zu vereinigen, unter welcher Bedingung es berfelben biefelben firchlichen Rechte zusichert, beren sich die katholische Rirche im gangen übrigen Staate erfreut. Der Babenfchen Regierung ift baber nichts weiter übrig geblieben, als baran gu benten, fich bei Beiten aus ber fchwierigen Lage, in welche bie eigene Bureaufratie fie gebracht bat, zurückzuziehen.

Die firchliche Angelegenheit in Pofen ift von geringerer Bebentung als in Baben, wo es fich um bas Pringip bes Berhaltniffes ber Rirche jum Staate handelt. Dan barf baber hoffen, bag bie Erledis gung ber zwifden ber weltlichen und firchlichen Behorbe in ber Proving Bofen obschwebenden Differenzen feine Schwierigkeiten bieten wird. Die Preußische Regierung wendet fich in allen wichtigeren Konflitten mit ber tatholifden Rirche gulest immer an ben Pabft und es ift mahr= fceinlich, bag auch bie Pofener Angelegenheit auf biefem Bege ihre Erlebigung finden wirb. Das Gerucht, wonach bem Ergbifchof ein Coabjutor gur Geite geftellt werben foll, ift eine leere Erfindung.

Daffelbe Blatt fpricht in einem langern Leitartifel über ben Babenfchen Rirchenftreit die Ueberzengung aus, bag berfelbe burch bie Bermittelung Defterreichs bald feine befinitive Erledigung finden werbe, es fei benn, bag bie Babeniche Regierung barauf ausgebe, ein formliches Schisma hervorzurufen, mas jedoch nicht mahricheinlich fei. Defterreich lege ber gangen Angelegenheit eine befondere Bichtig= feit bei, und habe bereits eine fehr energische Rote an die Babenfche Regierung erlaffen. Es fei wohl zu erwarten, bag bie Lettere es nicht babin fommen laffen werbe, bag Defterreich öffentlich feine Stimme für bie in Baben unterbructte Rirche erhebe und bag ber Babft in ber für bas neue Jahr angefündigten Allokution bem ganzen Streite eine noch höhere Bebentung beilege.

## Angefommene Fremde.

BAZAR. Die Guisbefiger v. Brzyensfi aus Starfowiec, v. Befiersfi aus Krzefotowice, v. Wefierfi aus Podrzecz, v. Lacfi aus Bofadowo, v. Miforefi aus Dzierzagino und Fran Guteb. v. Swigricka aus Sczepanfowo; Gouvernante Fraulein Radzifzewska aus Riajno; Leh=

HOTEL DE DRESDE. Rechtsanwalt Scholz aus Schneibemuhl; bie Gutebefiger v. Dieswiaftoweti aus Clupia, v. Bacha aus Strelig v. Swinars'i aus Rufgfowo, v. Kofzutsti aus Drzeczfowo, v. Kalf-ficin und Frau Guteb. Grafin Bninsfa aus Gokuchowo. BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Kausseute Zovakowsti aus Ba-

growier, Rollner und Dugel aus Stettin; Butsbefiger Delhas aus

SCHWARZER ADLER. Frau Guisb. v. Bafrzemsta aus Linowiec; Bofifefretair Raumaun aus hamburg und Gutspachter haubfe aus

HOTEL DE BAVIERE. Die Gutebefiger Graf Engeftrom aus Ditros

HOTEL DE BAVIERE. Die Gutsbesitzer Graf Engeström aus Oftrowieczso und Brockes aus Skowno; Radet v. Kalksein aus Glogau und Meg. Civil-Supernamerar Urban aus Eulm.

HOTEL DU NORD. Die Gutsbesitzer v. Mozzgynski aus Zeziorki, Sulerzynski aus Zeziorki, Sulerzynski aus Zbechy, Wilczynski aus Neuwelt, Graf Zöktowski aus Niechanowo und Fürst Woroniecki aus Wierzenica.

HOTEL DE PARIS. Kaufmann Lanowski aus Schroda; Gutsbesitzer v. Kamienski aus Gulczewo; die Gutspächter v. Nudnicki aus Wzigschow und v. Kamienski aus Pkawnik.

HOTEL DE BERLIN. Wirthsch-Inspektor Klawitter aus Potrzanowo; Förster Daskrowski aus Goluchowo; die Gutsbesitzer Boge aus Ostrowo, Treppmacher aus Wulfa und Gutspächter Jäckel aus Brudzewo.

HOTEL DE VIENNE. Die Landwirthe von Lowicki und von Chrzasuowski aus Orchowo.

nowefi aus Orchowo. WEISSER ADLER. Guteb. v. Gumpert aus Rendorff; Birthfcaftseamte Rlawitter und Runftgartner Boigt aus Bulfa.

DREI LILIEN. Lehrer Gartig aus Alt-Rramzig; Badermeifter Buichte EICHENER BORN. Rantor Löbling aus Leobichut; bie Raufleute

hollander und Salinger aus Samter. HOTEL ZUR KRONE. Apothefer Jonezewsfi aus Schwerfeng; Schuhmacher Bergberg und Raufmann Kantor aus Binne; Raufmann Rroner

SCHLESISCHES HAUS. Orgelfpieler Anappe aus Jacomirg PRIVAT-LOGIS. Guteb. Rorber aus Sfubarczewo, 1. Friedricheftr.

Stadt : Theater ju Pojen. Mittwoch den 4. Januar. Fünfte Borftellung im 5. Abonnement: Roje und Roschen. Ori ginal = Schaufpiel von ber Berfafferin "Die Baife aus Lowood."

Die heute ftattgefundene Berlobung feiner Tochter Glifabeth mit bent Fürftlich Thurn und Taris. fchen Rammer-Borfteber Leo Gzetonsti zu Rros toichin beehrt fich hiermit anzuzeigen

Ditromo, ben 1. Januar 1854. ber Juftigraih Soppe.

רבות בנות עשו היל ואת עלית על כלנה: הפעור murben bie irbifden Ueberrefte ber Fran Gute Bittowsta hiefelbft zur Erbe beftattet.

Die Stadt hat burch biefen Tod einen unerfetlichen Berluft erlitten. Die Berftorbene mar ein feltenes Mufter ber Gatten = und Mutterliebe; fic war die Zierde ihrer Glaubensschwestern burch Frommigfeit, Bescheibenheit, Gaftfreundlichfeit und gang besonders durch Bobltbatigfeit. 3hr angeborner Sinn für alles Gute, Erhabene und Gble brachte reiden Segen nicht nur ber Gemeinde, ber fie aus gehörte, fondern ber gangen Stadt. Funfgehn Jahre hindurch war fie Borfteberin Des Franen Bereins gur Befleidung armer jubifder Schulfinder, und in bieser Burde entfaltete sich die reichste Fulle ihres herrlichen Gemuthes; benn fie befleibete bie arme Ingend fort und fort, und that ftets ans eigenen Mitteln hingu, wenn die Gaben und Spenden, bie einfloffen, nicht ausreichten.

Der gange Grundzug ihres Charafters war Men-

Schenliebe in ber weiteften Bebeutung bes Bortes; benn ibre Menschenliebe erftrectte fich auf alle Rlaffen der leidenden Menschheit, und ihr war Jude und Chrift gang gleich, wenn er ber Gulfe bedürftig war. 3hr Bobithatigfeitoffinn trug beständig bas Geprage der Freundlichkeit und ber Milde, und das Geben war fo mit ihrem gangen Sein verwachsen, bag es immer ben Unschein hatte, als gefchehe ihr, ber Be= berin, mehr Gefallen, als bem Empfänger. Die Berftorbene genoß aber auch schon bei ihrem Leben ben Lohn ihrer herrlichen Tugenden; benn fo wie fie allen eine eble Mutter mar, fo murde auch fie von allen, die fie faunten, mit findlicher Innigfeit verehrt und geliebt.

Das Gefolge ihres Leichenzuges befundete ben großen Werth ber Entichlafenen; benn eine unitber= febbare Menge aus allen Konfessionen, Gtanben und

Rlaffen begleitete fie jammernd gu Grabe. Gie ftarb in ber vollen Rraft ihrer Jahre, im Alter von 53 Jahren, und fo wie fie im Bergen ihres Gatten und ihrer eilf Rin= ber ewig fortleben wird, fo wird ihr Rame auch ftets in unferer Gemeinde und in ben Bergen vieler Taufende außerhalb berfelben, benen fie Bobithaten ermiefen, im ehrenvollften Unbenten fortbauern.

Bir Unterzeichneten, als Bertreter ber jubifchen Gemeinbe, erfüllen eine heilige Bflicht, inbem wir ber eblen Entschlafenen im Ramen ber Gemeinbe biefen Rachruf widmen.

Guefen, den 1. Januar 1854.

Der Synagogen = Gemeinbe = Borftanb. Beiman Bippert. B. Pestachowski. M. Got.

Reneftr. 5.B. beim Frifeur Berrn Cobn, I. Einge. Dil todent's Lotterie = Comtoir befindet fich

Dbligationen find folgende Rummern gezogen worben: Rr. 45 über 100 Rthir. = 157 = 100 = 176 = 100 385 100 3 582 50 682 50 = 1080 100 = 1094 100 = 1143 25 100 = 1171 · 1215 - 1335 100 = 1425 = 1602 = 1625 = 1854 = 1981 25 = 2308 3 2411 25 = 2424 2520 = 2719 50 = 2725

Die Inhaber biefer Obligationen werben bierburch aufgeforbert, ben Betrag berfelben von ber Stadt = Schuldentilgungs = Raffe auf bem Rathhaufe vom 5. bis 31. b. DR. in Empfang zu nehmen, wis brigenfalls bas Gelb auf ihre Wefahr bei genannter Raffe affervirt, ferner nicht verzinfet wird und bie ingwischen bezahlten Conpons ber Obligationen bei ber späteren Auszahlung vom Rapital in Abzug werben gebracht werben. In genannter Beit werben auch bie Binfen für ben Coupon Dr. 58. gezahlt.

50

Nachftebende, fruber geloofte Stadt- Dbligationen

find noch rückftandig:

Rr. 1880 über 25 Mthlr., gelooft am 3. Januar 1853 Bofen, ben 2. Januar 1854. 1. Juli 1853. £ 430 £ 100 £

Die Stadtichuldentilgungs . Rommiffion.

Befanntmachung.

Die verschiebenen Urbeiten gum Renban ber Pferbeftalle, Reitbabn ic. in ber biefigen Dagaginftraße, auch die Lieferung ber erforderlichen Schwerdt=, Fußboben = rc. Ragel, foll ben biesfallfigen Bebingun= gen gemäß burch Gubmiffion ben geeigneten Min= deftforbernden übergeben werden.

Es werden bemnach bie qualifizirten Sandwerts-Meifter und übernehmungsluftige Lieferanten bierburch eingelaben, bie besfallfigen Bebingungen ic. in bem Bureau ber unterzeichneten Berwaltung ein= gufeben, gu unterschreiben und bann ihre Gubmiffionen nach ber naberen Unleitung in bestimmten Bablen verfiegelt und außerlich bezeichnet in bem hierdurch bafelbft auberaumten Submiffionstermine, und zwar:

1) für bie Ragel : Lieferung Dienftag ben 10. Januar Bormittage 10 Ubr,

2) für die Dachdederarbeiten Mittwoch ben 11. Januar Bormittage 10 Uhr, 3) für die Tifchlerarbeiten Donnerftag

ben 12. Januar Bormittags 10 Ubr. 4) für die Schmiedes und Schloffer : 21r. beiten Freitag ben 13. Januar Bors

mittags 10 Uhr,

5) für die Glafer : Arbeit Montag ben 16. Januar Bormittags 10 Uhr,

6) für Die Anftreicher = Arbeit Dienftag ben 17. Januar Bormittage 10 Uhr, 7) für die Rlempuer - Arbeit Mittwoch ben 18. Januar Bormittage 10 Ubr. 8) für bie Steinfeter - Arbeit Donner=

ftag ben 19. Januar Borm. 10 Uhr, mit ben Ragelproben rechtzeitig abzugeben und beim Gröffnen berfelben gegenwärtig gu fein, um bei etwa aleichen Minbeftforberungen mit licitiren gu tonnen, Die bedingte Raution aufzuweifen zc., um nicht ber Gefahr bes Ausschluffes ausgesett zu werben, weil Submiffionen, welche nach bem Eröffnen ber recht= zeitig abgegebenen eingeben, und Rachgebote unberudfichtigt bleiben, fo wie ber Termin gefchloffen ift, fobalb bie Gubmiffionen regiftrirt und die besfallfige Berhandlung von ben babei betheiligten Con= currenten vollzogen ift.

Bofen, ben 29. Dezember 1853.

Ronigliche Garnifon = Bermaltung.

Befauntmadung.

In Folge ber in unferer Raffe burch bie anfebnliche Steigerung des Tilgungsfonds und bie barans entspringenden Pfandbriefe-Berloofungen, bie fortwährende Bergrößerung ber lanbichaftlichen Konds. Die in Folge ber Renten = Ablöfung in großer Ungabl deponirten Rentenbriefe und die dieferhalb erfolgende Ründigung von Pfandbriefen, immer mehr gunehmenden Geschäfte, haben wir es für noth-wendig erachtet, folgende Bestimmungen gu treffen:

1) Die Bablung ber Baluta fur verloofte Bfand= briefe erfolgt vom 2. bis gum 16. Januar, fo wie vom 2. bis 16. Juli jeden Jahres an bie perfonlich ericbeinenben Intereffenten fofort; außer biefen Terminen aber nur gegen porherige Einreichung des Pfandbriefs und Er-trahirung eines Zahlungs Mandats für die Raffe, am 2. und 19. jeden Monats.

2) Die verlooften Pfandbriefe bagegen wird bie

Raffe vom 21. Januar bis jum 4. Februar und vom 21. Juli bis zum 4. August jeben Jahres von ben in Berfon fich geftellenden Intereffenten annehmen, und bafür Refognitionsicheine ausreichen; in ben übrigen Monaten aber nur am Montag und Freitag jeber Woche.

3) Den Umtaufch ber auf ben Antrag ber Guts. befiger ober aus einem anderen gefetlichen Grunde gefündigten Pfandbriefe, mirb bie Raffe jebes Jahr in ber Zeit vom 4. bis Enbe Februar und vom 4. August bis zu Enbe biefes Monats fofort bewirken, wenn bie Intereffenten beshalb perfonlich erscheinen ; außer bicfer Beit aber, b. i. vom Monat Mary bis Enbe Juni und vom Geptember bis Ende Dezember nur Mittwoche in jeder Boche.

4) Rach bem Schluß bes Binszahlungs . Termins in ber Provinzial = Landichaftetaffe am 16. Juli und 16. Januar, fo wie bei bem Agenten am 16. August und 16. Januar, wird bie Raffe ben biefigen Intereffenten bie Baluta für Conpone in ber Beit vom 18. Februar bis 2. Marg und vom 18 Anguft bis 2. September baar auszahlen, fobald bie Conpons vorher einge= reicht und ein Manbat extrabirt worben; im April, Mai, Juni, Oftober, Rovember und Dezember, aber immer nur am 2. und 19. jes ben Monats.

5) Un Sonn und Feiertagen, welche in ben ad 1. bis 4. benannten Terminen vorfommen, ift bie Raffe gefchloffen, und außer dem ad I. ge= bachten Termine gur Bahlung ber Baluta, werben bes Connabends in jeber Boche, fo wie an ben Tagen ber Raffen = Revifion, welche in ber Regel am 18. jeden Monats und halbs jährlich vom 18. bis 20. Februar und vom 18. bis 20. Juli ftattfindet, feine Weichafte in ber Raffe erledigt. Unch ift biefelbe für bie Intereffenten nur von 9 bis 12 Ubr Bormittage geöffnet.

6) Ber bie ad I. ermabnte baare Baluta, Retognitionen ad 2., die Pfandbriefe ad 3. fo wie die Coupons ad 4. burch die Post zugeftellt gu haben wünscht, fann folche erft acht Tage nach Ablauf ber oben genannten Termine empfangen, muß jeboch unter Beifugung ber Refognition, bes Pfanbbriefe ober Coupons 14 Tage vorber ichriftlich barauf antragen.

Schließlich machen wir die Pfandbriefs - Inhaber barauf aufmertfam, bag unfere Raffe Bfanbbriefe, bie jum Courfe nicht geeignet find, nicht annehmen fann, und bag baber alle von auswartigen Interef. fenten eingefanden und nicht coursfabigen Bfanbbriefe, benfelben auf ihre Roften, um fie jum öffent= lichen Berfehr geeignet gu machen, gurudgefchicht werden muffen.

Ferner barauf, bag fich unfere Raffe mit bem Umtaufch ber nenen Binsbogen gegen Talons nicht befaßt, baber ift es unzulaffig, bag bie Intereffens ten, wie es baufig geschicht, mit ben Pfanbbriefen und Refognitionen gleichzeitig Talons einschiden, vielmehr find folche Behufs Empfangnahme ber nenen Binebogen bireft an bie biefige Provingials Landichaftstaffe ju überfenden, mibrigenfalls fie beren Burndfiellung ju gewärtigen haben, wodurch ihnen Portofoften entfreben.

Schließlich forbern wir bie Mitglieber bes Rrebit= Bereins, welche gegen Ablofung von Pfandbriefen Rentenbriefe erheben wollen, auf, ihre Untrage geis tig bei uns einzureichen, benn erft acht Tage nach bem Gingang bes Borftellens fann bie Ausantwortung ber Rentenbriefe erfolgen, und eine vorzeitige Unherofunft wurde ihnen vergebliche Roften bes langeren Aufenthalts in biefiger Stadt verurfachen.

Bofen, ben 5. Dezember 1853. General : Lanbichafts : Direttion.

# Auftion.

Donnerstäg ben 5. Januar c. Bormits tags von 9 Uhr ab werbe ich im Auftiones lotale Breiteftrage Dr. 18. verschiedene Möbel, als: Spinde, Tifche, Spiegel, Sopha,

Rommode ic., einen großen lebernen lehn= effel, fo wie Saus:, Ruchen: und Wirthichafts : Geräthichaften, gegen baare Zahlung öffentlich meiftbietenb verfteigern. Lipfchit, Konigl. Anttions-Rommiff.

Durch bie Berfetung bes Paffor Schonfelb nach Inowraciam ift unfere Pfarrfielle erlebigt worden. Ranbibaten bes evangelifchen Bredigt. amtes, welche fich um biefelbe gu bewerben geben= ten, wollen fich unter Ginreichung ihrer Zeugniffe

fcbleunigft bei uns melben. Robylin, ben 1. Januar 1854.

Der evangelifche Gemeinbe-Rirdenrath.

Das Out Ostrowieczko bei Dolzia im Schrimmer Rreife, an fich freugenben Chauffeen belegen, welches ein Areal von 1220 M. Morgen enthalt, worunter unter bem Pfluge 800 Morgen Beigenboben 1. und 2. Rlaffe, 200 Morgen Roggenboben, 112 Morgen zweischnittige Biefen, 70 Morgen sumpfigen Walb, 2 mit Rohr ftart bewach= fene Geen nebft Rrug und Raltbrennerei, mit guten Gebauden, bequemem Bobubaus und fomplettem Inventarium, ift jebergeit aus freier Sand gu vertaufen ober gegen angemeffene Rantion auf 6 bis 12 3ahre zu verpachten. Naberes an Ort und Stelle. | matter und etwas niedriger. Die Notirung der Course ist excl. Coupons resp. Dividendenscheine pro 1853.

Meine geehrten Spieler forbere ich hierburch auf, bie für fie gurudgelegten Rummern bis gum 7. b. D? abzunehmen, weil ber Mangel an Loofen mir nicht geftattet, folche langer zu afferviren, auch ichon am 11. bie Ziehung erfter Rlaffe eintritt.

Der Ober-Ginnehmer Fr. Bielefeld.

Love gur Ausspielung ber fünf Arabischen Gengste von Hagi Ali Aga Abbullab in Berlin find hier zu haben 5. Rofenthal, Martt Dr. 89.

Bur Bequemlichteit ber bierauf Refleftirenben find auch in ber Sanblung bes herrn Couard Raat Loofe zum Berfauf niebergelegt.

3d wohne jest am alten Martt Dr. 85., 2. Stod im Seibemann'ichen Saufe.

Ed. Pathe, Komponist und Musiklehrer.

= Zang: Unterricht. =

Giniger vor Weihnachten begonnenen Birfel megen muß ich mich noch in Bofen aufhalten, und werbe beshalb nach Denjahr einen neuen Rurins, in bem auch die Varsovienne (als Wefellschaftstang) gelehrt wird, beginnen.

Die in Paris und jest auch in Berlin fo bes liebten nenen Gefellschaftstänze: L'Imperiale, Sicilienne, Tyrolienne und Varsovienne bin ich bereit, auf Berlangen gu lehren.

Etwaige gefällige Anmelbungen werbe ich Bil-helmsftrage 15., Parterre linfs, entgegen nehmen.

21. Gichfladt, Tang- und Ballet Lehrer.

Die Dampf = Fournierschneide = Anstalt

farl Birich empfiehlt ihre Fabrifate, als:

Polifander =, Mahagoni =, Birten =, Gichen = , Gichen = und Ahorn = Four= niere, Didten-Cbenholz und Pappel-Dicten u. dal. m.

billigft bei preiswurdiger Baare und gewährt bei Abnahme größerer Parthien einen mäßigen Rabatt; auch werben fremde Bolger gegen Lohn billigft und reell geschnitten.

Rabere Austunft ertheilt in Pofen Gr. Louis 21fch, Gerberftrage Dr. 45.

So eben erhielt ich eine neue Cenbung verschiebener Stidereien, echt Rolnifder Leinwand, Tifdmafche, Shirtings, Gang: und Salb:Piquee's und empfehle biefelben bem geehrten Bublifum zu ben reellften und billigften Preifen.

Katharina Zupańska.

# Wildpret.

Mittwod ben 4. Januar bringe ich frisches 2Bildpret nach Pofen. Mein Stand: am alten Marft. N. Löser jun.

Drei Schlitten und I Schellengelaute fteben St. Abalbert Der. 49. gu verfaufen.

Reneftrage Dir. 4. ift ein Mildteller zu vermiethen.

300 Schod Rohr find in großeren und fleineren Quantitaten billigft abzulaffen vom Dominium

Ostrowieczko bei Dolzig. Gerberftrage 47. find 3 ober 2 Stuben nebft Bu-

bebor im Paterre und 2 Stuben und Bubebor im britten Stod fofort ju vermiethen.

Martt Dir. 52. ift ein Laben nebft großen Rellerraumen und in ber Bafferftrage ein fleiner Laben fofort zu vermiethen.

# CAFE BELLEVUE.

Beute Dienftag Barfen . Concert von Balther. BAZAR.

Beute Mittwoch ben 4. Januar Abonnements Concert, ausgeführt von ber Rapelle bes Ronigl. 11. 3nf. = Regte. unter Leitung bes Rapellmeifter herrn Benbel. Anfang 7 Uhr. Entree an ber Raffe à Perfon 5 Ggr. Das Mufit : Corps Ronigl. 11. 3nf .. Regte.

2m 1. Januar 1854 zwifden 11 — 12 Uhr in ber Mittagestunde ift mir aus meiner Bohnung ein brauner Tuchmantel, burchweg mit gruntarrirtem Tuch gefüttert, mit fcmargem Sammet-Rragen und feibenem Band eingefaßt, geftohlen worben. Wer mir zu bemfelben wieder verhilft, erhalt obige Be-3. 6. Weichert, Deftillateur, alten Martt Dr. 4. lohnung.

Mandels : Berichte.

Stettin, ben 2. Januar. Beftern und vorge-flern hatten wir ziemlich ftarfen Schneefall, heute ift

nern hatten wir zemitch narten Schneefall, heute ift leichtes Froftwetter bei bebecktem Dimmel.
Im Geschäft blieb es wie gewöhnlich beim Jahressschuß faft ganz sebtos und fehlt uns beshalb Beranslaffung zu einem langeren Bericht.
Weizen 91 Bfb. loco ein kleiner Posten 93 Mt. bez., Sounabend 89—90 Bfd. p. Frühjahr 97 Mt. bez., Roggen unverändert, 82 Bfd. p. Frühjahr 71½ Mt.

Br. u. Gb.
Serfte, 78 Pfb loco 54 Mt. bezahlt, 74—75 Pfb. p.
Frühjahr 53 Mt. Br.
Rüböl behauptet, loco 12½ Mt. Br., p. Jan.-Febr.
12½ Mt. Br., p. April-Mai 12,½ Mt. Br.
Spiritus loco ohne Faß 11¼, 11½ % bez., mit Faß
11¾ % bez., p. Jan.-Febr. 11 % Br., 11¼ % Sb., p.
Frühjahr 10½ % Br.

Werlin, den 2. Januar. Beizen loco 85 a 93 Mt. Roggen loco 69 a 72 Mt., p. Januar 70 Mt. Br., Krühjahr 73—72 Mt. verf. Gerfte, große 51 a 54 Mt, fleine 46 a 49 Mt. Jafer 33 a 35 Mt. Lieferung p. Frühjahr 48 Bfd.

-35 Rt.

36-35 Rt.
Grbsen 69 a 72 Kt.
Winterrapps 88-87 Rt., Winterrühsen 87-85 Rt.
Müdol loco 1275 Rt. bez. nnd Sd., 122 Rt. Br.,
p. Jan. 1275 Rt. Br., 123 Rt. Br., p. Jan. Febr.
124 Rt. bez. u. Sd., 1275 Rt. Br., p. Kebruar-März
123 Nt. Br., 1277 Rt. Beb., p. Kebruar-März
123 Nt. Br., 1277 Rt. Geld. p. März-April u. Frühs
jahr 123 Rt. Br., 123 Rt. Sd.
Leinst loco 123 Rt., Lieferung p. Frühjahr 124 Rt.
Spiritus loco ohne Faß 323-322 Rt. verk., p. Jan. Febr.
324 a 322 Rt. bez. und Sd., 33 Rt. Br., p. Jan. Febr.
325 a 322 Rt. bez., 33 Rt. Br., 323 Rt. Sd.,
p. März-April 35 Rt. Br., 342 Rt. Sd.,
p. März-April 35 Rt. Br., 343 Rt. Geld., p. Frühjahr
354 Rt. bez. u. Br., 354 Rt. Sd.
Weigen still. Roggen, die ausänglich höher bezahlten Preise mußten bei stillem Geschäft wieder nachgeben. Rüböl unverändert. Spiritus durch Ankündigun=

Rubol unverandert. Spiritus burch Anfundigun= gen gebrudt.

Berichtigung. Bofener Marfipreis für Spiritus vom 2. Januar: nicht 27 % bis 28% Riblr., fondern 27% bis 27% Riblr.

Eisenbahn - Aktien.

# CONTRA - BENEFIC BUTE. Berlin, den 2. Januar 1854

| Preussische Fend                                             | 8.   |        | Litter |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Comment of the Comment of the Park                           | Z1.  | Brief. | Gold.  |
| Freiwillige Staats-Anleihe                                   | . 44 | 1004   |        |
| Stanta Anlaiba wan 1850                                      | 44   | -      | 1001   |
| dito von 1852                                                | . 41 | -      | 100 }  |
| dito von 1853                                                | . 4  | -      | 99     |
| Staats-Schuld-Scheine                                        | . 31 |        | 914    |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                 |      | -      | _      |
| Sechandlungs-Prämien-Scheine<br>Kur- u. Neumärkische Schuldv | . 31 |        |        |
| Berliner Stadt-Obligationen                                  | . 41 | -      | 101    |
| dito dito                                                    | . 31 | 903    | -      |
| Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe                                 |      | -      | 977    |
| Ostpreussische dito                                          | . 31 | -      | 944    |
| Pommersche dito Posensche dito dito neue dito                | . 34 | -      | 98     |
| Posensche dito                                               | . 4  |        | 104    |
| dito neue dito                                               | . 31 | -      | 964    |
| Schlesische dito                                             | . 31 | -      | 973    |
| Westpreussische dito                                         | . 31 | -      | 941    |
| Posensche Rentenbriefe                                       | . 4  | -      | 98     |
| r. Bank-Anth                                                 | . 4  | -      | 1113   |
| Cassen-Vereins-Bank-Aktien                                   | . 4  | -      | -      |
| Louisd'or                                                    |      |        | 1091   |

| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| BOTH TO STANDARD TO THE THE PROPERTY FOR WHAT THE THE STALL FOLLOWING MEMORY STATE AND STALL FOR THE STALL S | Zf.   | Brief.                 | Gold.                                         |  |  |
| Russisch-Englische Anleihe dito dito dito dito 1 – 5 (Sigl.) dito P. Schatz obl. Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L. dito 300 Fl. L. dito A. 300 fl. dito B. 200 fl. (urhessische 40 Rthlr. Sadensche 35 fl. dibecker Sl. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 4 4 | 109½<br>94¾<br>92¾<br> | -<br>854<br>94<br>-<br>964<br>224<br>-<br>224 |  |  |

In- und ausländische Fonds waren fest und ohne we

| merio . | The state of the s |      | -        | _     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
| 1.      | Chambridge amount of the common                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zf.  | Brief.   | Geld  |
|         | Aachen-Mastrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | man n    | 68    |
| 1 2 1 2 | 1 Dergisch-Markische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 79       |       |
| 1/2     | Berlin-Anhaltische dito dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | Same no  | 119   |
| 14      | dite dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 98       |       |
| 4       | Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 1053     | ***** |
|         | dito dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   |          | 102   |
|         | Berlin-Potsdam Magdeburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | _        | 95    |
|         | dito Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 98       | -     |
|         | dito Prior. L. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44   | 100      | 1004  |
| 7       | dito Prior. L. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41   |          | 100   |
| 1       | 1 Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | -        | 135   |
|         | dito dito Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44   | -        | 101   |
|         | Dresiau-Freiburger St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | -        | 115   |
| 4       | Com-Mindener ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34   | -        | 1153  |
| -7336   | dito dite Prier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   | -        | 101   |
| 1       | dito dito II. Em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    |          | 1013  |
|         | Krakau-Oberschlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | -        |       |
| 3       | Disseldorf-Elberfelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | -        | 1     |
|         | Kiel-Altonaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1        | 1     |
| 1 3     | i magneting liamerstaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | -        | 185   |
|         | Willepherger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 39       |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | 964   |
|         | Micuelschlesisch-Märkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | -        | 973   |
| -       | dito dito Prior dito dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 98<br>98 | -     |
|         | dito dito Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44   | 98       | want  |
| -       | unto Prior, Ill. Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 1 |          | 98    |
|         | dito Prior. IV. Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | -        | _     |
|         | Nordbahn (FrWilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | -        | 484   |
|         | dite Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    | -        | - 2   |
| 8       | Oberschlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34   | 2001     | -     |
|         | dito Litt. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21   | -        | 170   |
|         | Prinz Wilhelms (StV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 -  | -        | . 34  |
|         | Kheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    |          | 771   |
| 2       | dito (St.) Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 903      | 104   |
| 1 2     | Kuhrort-Crefelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41   |          | 881   |
|         | Stangard-Pesener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31   | -        | 907   |
| 1/3     | Thuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | -        | 1063  |
| -       | GIEG KILOF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44   | -        | 3041  |
| -       | Wilhelms-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |          |       |
| ese     | ntliche Veränderung; Eisenbahn-Actien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | im   | Allgem   | einen |